## Intelligenz-Wlaft für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 221. Dienstag, den 15. September 1835.

Ungekommene Fremden vom 12. September.

Hr. Kaufm. Korb aus Magbeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Cohn aus Forcon, Hr. Amtmann Busse aus Dakow, I. in No. 20 St Abalbert; Hr. Pachter Witkowski aus Dobiesson, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Erbherr Posnikirowski aus Wisniewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Missionair Graf aus Fraustabt, I. in No. 179 Wilh. Str.; Hr. Pachter Herlin aus Grzybno, Hr. Pachter Bebs aus Krapkowo, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Pachter Krzyżanski aus Kadzewo, Hr. Erbher v. Ciesielski aus Noczkowo, I. in No. 168 Wasser; Hr. Mazazin-Assistatica Kienlin aus Liegnik, I. in No. 136 Wilhelmssfraße.

Dom 13. September.

Hr. Ober-Kontrolleur Hubert aus Gnesen, I in No. 217 Jesuitenstr.; Hr. Schriftsteller Fürstenthal aus Breslau, I in No. 350 Judenstr.; H. Pr. Lieut. v. Bauchel aus Liegnig, I, in No. 99 Halbborf; Hr. Nendant v. Sudow aus Trzemesno, I in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Swinarsti aus Jaroslaw, I in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsb. Baron v. Kottwiß aus Tuchorze, I, in No. 1186. Breitestr.; Hr. Gutsb. v. Kalkstein aus Psarstie, Hr. Justiz-Commiss. Wittwer aus Wollstein, I in No. 1 St. Martin; die Hrn. Kaust. Levi und Schiff aus Wollsstein, Kr. Kausm. Nathan aus Virnbaum, Hr. Gutsb. Alexander aus Neustadt a/W., I. in No. 20 St. Adalbert.; Hr. Gutsb. v. Žychlinski aus Brodnica, Fran Gutsb. v. Mycielska aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesiger v. Bialsowski aus Pierzchno, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Jochimowicz aus Malatęka, Hr. Gutsb. v. Zaborowski aus Jalowiec, I. in No. 391 Gerberstr.; Kr. Gutsb. von Drwęski aus Zembowo, I. in No. 176 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Jasinski aus Witasowice, Kr. Outsb. v. Masowska aus Gogolewo, Hr. Pachter Drzewiecki aus Witasowice, Kr. Outsb. v. Masowska aus Gogolewo, Hr. Pachter Drzewiecki aus Witasowice, Kr. Outsb. v. Masowska aus Gogolewo, Hr. Pachter Drzewiecki aus

Cieratowo, Hr. Rommiff. Szenic aus Groco, I. in No 158 Wafferstr.; Hr. Lieut. Nagel aus Saarlouis, I. in. No. 165 Wilh. Str.; Hr. Erbherr v. Sforas szewöfi aus Schocken, Gr. Doct. Med. Schlecht aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Poitral Citation. (1) Bon bem unterzeichneten Landgerichte werben ber Tofeph v. Rofinsti, ein Cohn bes verftorbenen Generals Unton Samilcar won Rofinsti, welcher als Freiwilliger im Jahre 1806 in bas Tote Polnifche In= fanterie-Regiment trat, und feit ber Beit nichts hat von fich boren laffen, fo wie beffen etwa binterlaffenen Erben und Erbnehmer aufgefordert, von feinem Lez ben und Aufenthalte unverzüglich und fpateftens bis zu bem auf ben 26. Marg 1836 Vormittage um 10 Uhr por dem Referendarius Witteler im In= fruftionezimmer bes Ronigl. Dber = Lan= besgerichts hiefelbft anberaumten Termine fchriftlich ober perfonlich zu melben und weitere Unweifung, im Falle bes Musbleibens aber ju gewartigen, daß berfelbe fur tobt erflart und beffen Bermogen feis nen legitimirten nachften Erben ausge= antwortet werben wirb.

Posen, ben 11. Mai 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Subhastationspatent. Das, im Karminer Haulande des hiesigen Kreisses sub No 18. belegene, den Martin und Maria Elisabeth Pfeisferschen Chesteuten angehörige, aus einem Wohnshause, nehst einer Scheune und einem

Zapozew edyktalny. Podpisany Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem Józefa Kosińskiego syna zmarłego Antoniego Hamilkara Kosińskiego Generala, który iako ochotnik w roku 1806. do 10go Regimentu piechoty polskiey przystał i od tego czasu žadney o sobie niedał wiadomości. niemniey iego sukcessorów i spadkobierców, iakichby pozostawić mógł, aby o swym pobyciu niezwłocznie, a naypóźniey w terminie na dzień 26. Marca 1836. zrana o godzinie rotéy w izbie instrukcyinéy Król. Głównego Sądu Ziemiańskiego przed Deputowanym Referendaryuszem Witteler piśmiennie lub osobiście zgłosili się i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie albowiem przeciwnym Józef Kosiński za nieżyjącego ogłoszonym i maiatek iego naybliższym wylegitymowanym iego sukcessorom wydanym zostanie.

Poznań, dnia 11. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo na holendrach Karmińskich w powiecie tuteyszym pod No. 18. położone, do Marcina i Maryanny Elżbiety małżonków Pfeifferów należące, z domu mieszkalnego wraz z stodołą

Holzstall und aus 172 Morgen culmisch Land, incl. eines Dbftgartens, Boden IIIter Rlaffe, auf 291 Rthir. 20 fgr. gerichtlich abgefchatte Grundfiud, fou im Bege ber nothwendigen Gubhafta= tion, öffentlich an ben Meiftbietenben perfauft werben.

hierzu ficht ber peremtorische Dies tungetermin auf-ben Sten Sanuar 1836., bor bem Deputirten herrn Jus fligrath Bottider in unferem Gerichtes Saale an, wozu wir zahlungefahige

Raufluftige biermit einlaben.

Die Taxe und der Sypothekenschein fonnen in unferer Regiffratur innerhalb ber Umtöftunden ju jeder Zeit eingesehen merben.

Pleschen, ben 21. Angust 1835.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

i drwalnia, i z 17 morg chełmińskiéy roli, włącznie z ogrodem owo. cowym III. klassy gruntu składaiące się, na 201 Tal. 20 sgr. sądownie ocenione, ma bydź drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedane.

W tym celu wyznaczony iest termin zawity na dzień 8. Stycznia 1836., przed Delegowanym W. Bötticher Sędzią w naszym lokalu Sądowym, na który chęć i zdolność kupienia maiących ninieyszem zapraszamy.

Taxa i attest hypoteczny mogą bydź w Registraturze naszéy w czasie godzin urzędowych każdego czasu przeyrzane.

Pleszew, dnia 21. Sierpnia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-

Mievski. d moded we bri

3) Bekanntmachung. Montag als Obwieszczenie. W Poniedziałek ben 5. Detober d. 3. fruh um 9 Uhr dnia 5. Pazdziernika r. b. rano foll eine bedeutenbe Quantitat Gilberzeug, bestehend aus mehreren Dutend vergol= beten Meffern und Gabeln, Defert-, Thee = und Galiloffeln, 2 großen Bors herbaty, do soli, do dezertu, legeloffeln, einigen Gahnenloffeln, verschiedenen Salzgefäßen, 2 Armleuchtern, Theefanne, einem einer Buderdose, Baschbecken und manchen andern Gegen= szych lichtarzy, cukierniczki, herftanben, in bem Lofale des Ronigl. Dber-

od godziny gtéy znaczna ilość srebra składaiąca się z wielu tuzinów noży i grabek, pozłacanych łyżeczek do dwoch łyżek wazowych, kilka nabie. rek, różnych sólniczek, dwóch świecz ników, wielu większych i mnieybatnika, mniednicy i wielu innych Landes : Gerichts hierfelbft, im Bege ber przedmiotów w lokalu Król. Sądu Auftion offentlich verfteigert werben. Pofen, ben 9. Geptembee 1835.

Juna.

Dber-Lanbes-Gerichte-Referendarins.

Nadziemiańskiego tu w mierscu w drodze licytacyi sprzedawana będzie. Poznań, dnia 9. Września 1835.

Jung,

Referend. Głównego Sądu Ziem.

min daminy as daien 8. El 4) Bekanntmachung. Der, auf ben 18. b. Mts. jum Berkauf von 15 Centner 23 Pfund Bolle angesette Bie= tungetermin (Intelligeng = Blatt von, 28. August 206.) wird hiermit aufgehoben. Pofen, den 12. September 1835.

byds or Mericulation named was abyd wass analysis on the trackers east

Obwieszczenie. Wyznaczony na dzień 18. m. b. termin do sprzedania przez licytacyą 15 centnarów 23 funtów wełny, (Dziennik intelligencyiny z dnia 28. z. m. No. 206.) uchyla się ninieyszém.

Poznań, dn. 12, Września 1835.

5) Lagnayra = Canafter von Pratorius et Brunglow No. 1 a Pfund 15 Sgr., Do. 2 à Pfund 12 Sgr. ift zu haben bei Brummer & Robemann,

- 6) Im Saufe No. 32. auf bem Graben, find mehrere Wohnungen fur einzelne herren, mit und ohne Meubel, vom 1. October b. 3. ab, Bu vermiethen.
- Der Schneibermeiffer Marcus Abraham Dafifcher, wunscht feinen Namen gu veranbern, und will von jest an beifen: Marcus Abraham Jablonsti. a serial de de l'entre de l'est de l'est de le de de de le d

come End riote, "Letter and clar to the west wirds wie layer i amiega end , if sales and the first of the sales of Random in bon felalt at the Contract canada and dates in higher than the contract the contract that the contract the contract the contract that the contract the contract the contract that the co